## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 236. Donnerstag, den 2. October 1834.

Ungekommene gremben vom 30. September.

Rr. Juftig = Commiffarine Sulfen aus Thorn, Fr. Prediger Ruttoweta aus Ameiben, I. in Do. 197 Bergftr.; Gr. Guteb. v. Dalefgyneft aus Pomargany, I, in No. 187 Bafferfir.; Br. Guteb. b. Brega aus Gwigthowo, fr. Guteb. von Bielinoff aus Markowice, I. in Do. 3c4 Gerberftr.; br. Jachmann, Gurftl. Getretair aus Revien, Dab. Emmel aus Schniegel, I. in Ro. 95 St. Abalbert; Br. Ganger Boucher aus Braunfdweig, Gr. Raufm. Giefe aus Magdeburg, Die Bru, Raufl. Beder und Bent aus Gerlohn, f. in Do. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Balgin aus Muffft, Sr. Guteb, v. Rofuteli aus Smieffono, f. in No. 391 Gerberftr.; Br. Guteb. Gobesti aus Rjegnowo, Br. Muhtenbefiger Gelawte aus Bounn, t. in Ro. 33 Wallifdei; fr. Pofthalter Beif aus Pinne, fr. Runft= gartner Schmidt aus Berlin, I. in Do. 136 Bill. Str.; Sr. Pachter Cunow aus Bierzeja , I. in Do. 110 St. Martin; Sr. Gateb. v. Gorgensti aus Polen, I. in Do. 175 Bafferffr.; Sr. Pachter v. Chlapowell aus Chocicga, fr. Probft Treis towell aus Tomice, I. in Do. 251 Brestauerftr.; Br. Spezial-Commiffarius Wendt aus Wongrowif, f. in No. 30 Ballischei; Sr. Kaufm. Michel aus Reufabt I in No. 20 Ct. Abalbert. Buff 1834, bie Grmeinfibaft ber Gater, s data as lipes

1) Deffentliche Vorladung. Auf ben Antrag ber Gruneschen Erben wird ber abwesende Scifensiedergeselle Johann Stalsti, ein Sohn des verstorbenen Goldarbeiter Stalsti und bessen Frau Johanna Rosina geborne Viedig zu War= schau, welcher seit mehreren Jahren in Zapożew publiczny. Wzywasię ninieyszem na wniosek sukcessorów po sp. Grunowey nieprzytomny Jan Skalski czeladnik mydlarstwa, syn zmarłego złotnika Skalskiego i małżonki iego Joanny Rozyny z domu Fibig w Warszawie, który przed kilku

Routel, Wrend, Landaericht.

bie Fremde gegangen und feine Runde laty w cudze poszedł kraie i o sobie von fich gegeben, biermit aufgeforbert, feine Unipruche an ben Dachlaß ber bier verftorbenen Johanne Beata Grune ge= borne Biebig bem unterzeichneten Gericht binnen 3 Monaten, und fpateftens in termino ben 19. December c. bei bide anzumelben und zu bescheinigen.

Meferif, ben 17. Juli 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dotad žadnéy nie dal wiadomości, ażeby swe pretensye do spadku zmarlév tu Joanny z Fibigów Grunowéy przed Sadem niżey podpisanym w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey w terminie na dzień 19go bem Berichtsdeputirten Affeffor Schmies Grudnia r. b. naznaczonym, przed Deputowanym Sadu Ur. Szmideke Assessorem zgłaszał i udowodnił.

Międzyrzecz, d. 17. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Die Conftantia Januffiewicz, verebel. Bieleginsta hat nach erreichter Bolljahrigfeit die Ges meinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer Che mit bem Burger Deter Biefeginefi ausgeschloffen.

Rrotoschin, den 25. August 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Konstancya 2 Januszkiewiczów zamężna Zielezińska doszedlszy, doletności, wspólność majatku i dorobku w malżeństwie swojem z obywatelem Piotrem Zielezińskim wyłączyła.

Krotoszyn, d. 25. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

3) Bekannemachung. Der land= gerichte Rath herr Couard Abolph Graf v. Dojadowefi Behner hiefelbft und beffen Chegattin Fran Bilhelmine Amalie Adol= phine geborne v. Plot haben, nachdem lettere fur volliahrig erflart worden ift, laut gerichtlicher Berhandlung vom 23. Juli 1834. Die Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen. Dies bringen wir hierdurch gur offentlichen Rennfniß.

Franftadt, ben 1. September 1834. Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. JW Edward Adolf Hrabia Posadowski - Wehner Radzca Ziemiański tu w mieyscu i malżonka iego Wilhelmina Amalia Adolfina Julia z Ploetzów, zostawszy ostatnia za pełnoletnia uznana, wyłączyli pomiędzy sobą podług pro. tokulu sadowego z dnia 23. Lipca 1834 r. wspólność maiatku co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy. grossing Scirculary

Wschowa, dn. 1. Września 1834. Król Pruski Sad Ziemiański.

Lobonna Rofing geborne Birkig in Oderth iego Joanny Rozyny z dome bifebau, welcher feit mehreren gabren in ing w War zawie, który przed kisku

4) Bekanntmachung. Der Ronige liche Landgerichts = Galarien = Raffen=Ron= trolleur und Lieutenant Carl Schwodler und beffen Chegattin Louise Friederike Murianna geborne Mufolff aus Gnefen, haben nach erreichter Großjahrigfeit ber Letteren Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes unter einander ausge= fcbloffen.

Gnefen, ben 2. September 1834. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Obwieszczenie, Karól Schwedler Porucznik i Lontrolleur Kassy Salaryiney Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i malżonka iego Ludwika Friederyka Maryanna z domu Musolff z Gniezna, wyłączyli po doyściu ostatniey lat pełnoletności wspólność maiatku i dorobku pomiędzy soba.

Gniezno, dnia 2. Września 1834. Krol. Pruski Sad Pokoju.

5) Bekanntmachung. Im Belaufe Groß = Chrappoto, ohngefahr eine Meile bon Birte und eben fo weit von der Barthe entfernt, fieben 488 Rlaftern Birten=, 311 Rlaftern Erlen Scheithols und 122 Rlaftern Birten gefpaltenes Rnuppelholg, Die in Folge Berfügung der Koniglichen Sochloblichen Regierung III. zu Pofen meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung perfteigert werden follen.

Biergu fieht ein Termin auf ben 1. Rovember b. J. Bormittags 8 Uhr in ber Bohnung bes Gutebefigere herrn hauptmann Both in Groß. Chrappeto an,

gu welchem Raufer und Zahlungofabige hiermit eingeladen werden.

Der Baldmarter Podoloti in Groff-Chrappeto ift befehligt, das Solg auf Berlangen vorzuzeigen. Birte, ben 12. Geptember 1834. Rbnigliche Dberforfteret.

6) Bur Berpflegung ber im Fort Winiary fasernirten Truppen foll bie Lieferung bon eirea 4000 Scheffeln Rartoffeln burch Submiffion an den Mindefifordernden bon jest ab, auf ein Sahr vergeben werden. Wer barauf einzugehn wunscht, hat bis jum 8. Detober c. die Angabe des Preises schriftlich beim Kapitain bon Maufchwiß 6ten Infanterie = Regimente einzureichen, vorher jedoch die Lieferunge= Bedingungen bei bemfelben einzufehn.

Die Rafernen = Berpflegunge = Rommiffion,

<sup>7)</sup> Zapozew edyktalny. Na skargę przez Ewę z Stempniaków Filixiakową z Przygodzie przeciw mężowi swemu Szymonowi Felixiakowi także z Przygodzie, który w roku 1813. do woyska polskiego wziętym został i do. tad nie wrocił, aby powódce pozwolenie do wstąpienia w inne związki mał. żeńskie udzielonem bydź mogło, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy ter-

min na dzień 13. Stycznia 1835. o godzinie 3. po południu w izbie posiedzeń Konsystorza naszego tu przy Tómie, na który Szymona Felixiaka, z mieysca pobytu iego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, zapozywamy. Poznań, dnia 25. Września 1834.

Sad Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego.

8) Eifern emaillirtes Rochgeschirr in verschiedenen Größen, als: Bratpfaunen, Kasserollen, Raffeekannen, Topfe, Tiegel, Teller, Schüsseln, Schmortopfe, Schinken= und Gäusebratkessel mit Deckel, ferner alle Arten feine Tischmesser, messingne Pleteisen mit Botzen, Morser, Leuchter und noch mehrere in dieses Fach einschlagende Artisel, sind in unterzeichneter Eisenhandlung vorräthig und werden zu billige Preise verkauft.

M. J. Ephraim,

Pofen, am alten Martt No. 79. der Sauptwache gegenüber.

9) Bom 1. October ab habe ich meine Schule fo eingerichtet, daß die Anaben für beibe Gymnasien vorbereitet werden. Meine Wohnung ist im hause des herrn Conditor Freund.

Borffeber und Lehrer einer Knabenfchule.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den 24. September.                                                                                        | Freitag den<br>26 September.                                                                    | Montag ben<br>29. September, |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                     | Mir.far.vf. Attl.fgr. vf                                                                                           | von bis                                                                                         | von bis                      |
| Reizen der Scheffel | 1 8 — 1 10 —<br>1 — 1 2 —<br>— 20 — 22 —<br>— 15 — 16 —<br>— 25 — 1 — —<br>— 9 — 10 —<br>— 18 — 20 —<br>6 — 6 10 — | 1 8 10 - 1 2 - 22 - 15 - 16 - 1 - 25 - 1 - 25 - 1 - 25 - 1 - 25 - 1 - 25 - 1 - 25 - 1 - 25 - 25 | 1 8 - 1 10 -<br>1 20 - 1 2 - |